

# Das Deutche Mindel

Bundesbriefe des "Bund Deutscher Mädel" in der Hitlerjugend Herausgeber Baldur v. Schirach

## Unser sunges Perz

Wir wollen sein einig Teil von sener heil'gen Kraft,

Die mit dem Tod um Deutschlands Seele ringt,

Durch Bunkelheit und Not den Weg sich schafft,

Die sterbensselig ungezählte Opfer bringt

Und durch das Sterben Raum schafft für das Werde,

Mit ihrem Blut von deutscher Muttererde

Den Matel tilgt, ein Stlave fremden Bluts zu sein.

Wir wollen in uns Beutschlands Zukunft tragen

Und niemals rūdwärts schaun, nur himmelwärts,

In unserm stillen Rampfe nicht verzagen,

Das Beste geben, was wir haben: Unser junges Perz!

Ch. A.

# Das Deutsche Mådel

Bundesbriefe des "Bund deutscher Mädel" in der Hitlerjugend Herausgeber: Baldur von Schirach

Jahrgang 1, Heft 10

Berlin, 15. Oktober 1933

Einzelpreis 15 Pfg.

#### Der BDM hat eigenen Arbeitsdienst.

Das "Soziale Umt" der Reichsjugendführung teilt mit:

Iwischen der Reichsjugendführung und der deutschen Frauensfront (der Trägerin des weiblichen Arbeitsdienstes) wurde vereinbart, daß in jedem Arbeitsgau in der Regel zwei Lager einsgerichtet werden, die in dissiplinarischer, kultureller und erziehlicher Sinsicht ausschließlich dem BDM. unterstehen. Der BDM. stellt für diese Lager die Jührerinnen und den Sauptteil der Belegschaft. Die Freizeitgestaltung und die staatsbürgerliche Bildung erfolgt einheitlich nach den Richtlinien der Reichsjugendführung. Die Schaffung dieser BDM. Lager ist ein Schritt auf dem Wege, nun auch im Arbeitsdienste die Jugend durch Jugend erziehen und sormen zu lassen.

"Jugend soll durch Jugend geführt werden!" Das sagte der Jührer vor Jahren. Das ist kein leeres Wort. Das ist für uns die klare Verpflichtung, Sorge zu haben, daß auf allen Gebieten des Lebens unsver Jugend ein junges Jührertum gegeben wird. Die Jührung ist nur echt, wenn Jührer und Gefolgschaft dieselbe Sprache sprechen. Und dieselbe Sprache sprechen, die zur selben Generation gehören. In den Jormationen der nationalsozialistischen Jugend ist diese echte Jührung längst zur anerkannten Wirklichkeit geworden.

Man wird es daher auch verstehen und zu danken wissen, daß die Jugend überall dort, wo ihre Angehörigen stehen und kämpfen, diesem Grundsatz eine Bresche schlägt.

Fun ist es Wirklichkeit geworden, daß der Bund Deutscher Mädel für jeden seiner Gaue zwei eigne Arbeitsdienstlager erhält. Dieses Eigentum bezieht sich nicht auf die sachliche Einrichtung und Ausrüstung, nicht auf eine sinanzielle, wirtschaftliche und versicherungstechnische Selbständigkeit. In allen diesen Sinsichten, wie auch in der Arbeitsplanung, sind die BDM.-Lager angeschlossen und eingeschmolzen in den allgemeinen weiblichen Arbeitsdienst, dessen Trägerin die deutsche Frauenfront ist. Die BDM.-Lager unterscheiden sich in bezug auf Organisation und Verwaltung in nichts von denen der deutschen Frauenfront.

Die Gelbständigkeit des BDM. im Arbeitsdienst bezieht sich vielmehr auf das Wichtigste:

1. das Menschenmaterial des Lagers, 2. die geistige Gestaltung des Lagers.

Das Menschenmaterial dieser Lager stellt der BDM. Der BDM. stellt den Sauptteil der Lagerbelegschaft. Der BDM. stellt die Lagersührerin. Auch die Aufnahme und Ergänzung der Belegschaft ersolgt durch den BDM. Voch wichtiger, als die Gesinnung und Saltung der Menschen, die im Lager arbeiten, ist der Geist, der auf diese Gesinnung und Saltung erzieherisch einwirken soll. Die Freizeitgestaltung und die staatsbürgerliche Bildung sind die ausschließlichen Aufgaben des BDM. Die einzelnen BDM. Gaue erhalten die hierfür notwendigen Richtlinien vom Referat Arbeitsdienst im Sozialen Amt der Reichsjugendführung. Durch die Schaffung dieser Lager eröffnen sich für die Gaue in den Fragen der Schulung und Erziehung ganz neue Möglichkeiten.

Der weibliche Arbeitsdienst kann als eine Art kollektiver Landhilfe aufgefaßt werden. Aur wenige Mädels der großen Stadt kennen eine gesord nete Fauswirtschaft. Da draußen auf den kleinen Bauernhöfen und Siedlungen werden sie aber mitten hineingestellt in die Arbeit einer echten Sauswirtschaft. Die Arbeit und die Pflicht der Mutter und Sausfrau wird ihnen im Lebend nirgend deutlicher als in dem halben Jahr Dienst am deutschen Bauern.

Wird diese Aufgabe des weiblichen Arbeitsdienstes ergänzt und gerundet durch das Gemeinschaftsleben einer echten Jugendbewegung, sprechen junge Jührerinnen auf dem Zeimabend und kommen Geist und Stil des Bundes Deutscher Midde Und ein weibliche Arbeitsdienst ein neues Blut empfangen, das seine besten Kräfte tief besfruchten wird.

Briffion d. Stierling, Referent im Sozialen Umt der Reichsjugendführung.

#### Der Bauer.

Ein Bauer geht durch deutsches Land Im Regensturm, im Sonnenbrand. Er streut die Saat, er fühlt sich jung. — Und wie er geht, die Sand im Schwung, Da hört er's aus der Tiefe wehn, Wie Klang der Erde, wie Kinderflehn: Auf! Komm! Wobleibst dur Es ist Zeit! Bauer, säe Gerechtigkeit! Es rafft die Gier, es flammt die Vot, Bauer, schaff' deinem Polke Brot! Vicht für dich selbst, für eine Welt Sat dich der Serryott hergestellt. Dein ist die Erde — dein die Macht, Wenn treu dein Arm für alle wacht! Drum, was dein eigen Feld verdorrt, Mit scharfer Egge pflüg' es fort, Daß sich's vor ihren Jähnen ballt: feigheit, List, Sabsucht und Gewalt. Auf, zu! Greif nieder! Es ist Zeit! Würge die Gier, erschlag den Neid! Auf dich wartet ein neu Geschlecht. Bauer, dau uns ein Deutsches Recht!

Beorg Stammier.



#### Des deutschen Bauern Ehrentag.

Der Sührer befennt:

"Der erste und tiefste Repräsentant des Volkes ist jener Teil, der aus der Fruchtbarkeit der Erde die Menschen nährt und aus der Fruchtbarkeit seiner Jamilie die Vlation sorterhält. So wie der Liberalismus und der demostratische Marxismus den Bauern verleugneten, so bekennt sich die nationalsstälisische Revolution bewußt zu ihm als dem sichersten Träger der Gegenwart, dem einzigen Garanten für die Jukunft. Wir wissen, daß der Kuin des deutschen Bauern das Ende des deutschen Volkes sein würde. Der Sinn unseres politischen Rämpsens und Ringens ist aber nicht die Gewinnung oder gar Eroberung fremder Völker, sondern die Erhaltung und Sicherung unseres eigenen Volkes. Wir treten daher mit Entschlossenheit ein sür das deutsche Bauerntum. Und wir kennen hier keine Kompromisse und auch keine Zalbheiten. Der Blick auf unsere Bevölkerungsstatistik zeigt uns, daß die Jukunft der Vlation schon heute ausschließlich abhängt von der Erhaltung des Bauern.

Es ist daher die Aufgabe der Staatsführung, zuvörderst dieses Element, von dessen Leben Fortdauer oder Vernichtung unsers Volkes abhängen, unter allen Umständen und mit allen Mitteln zu erhalten."



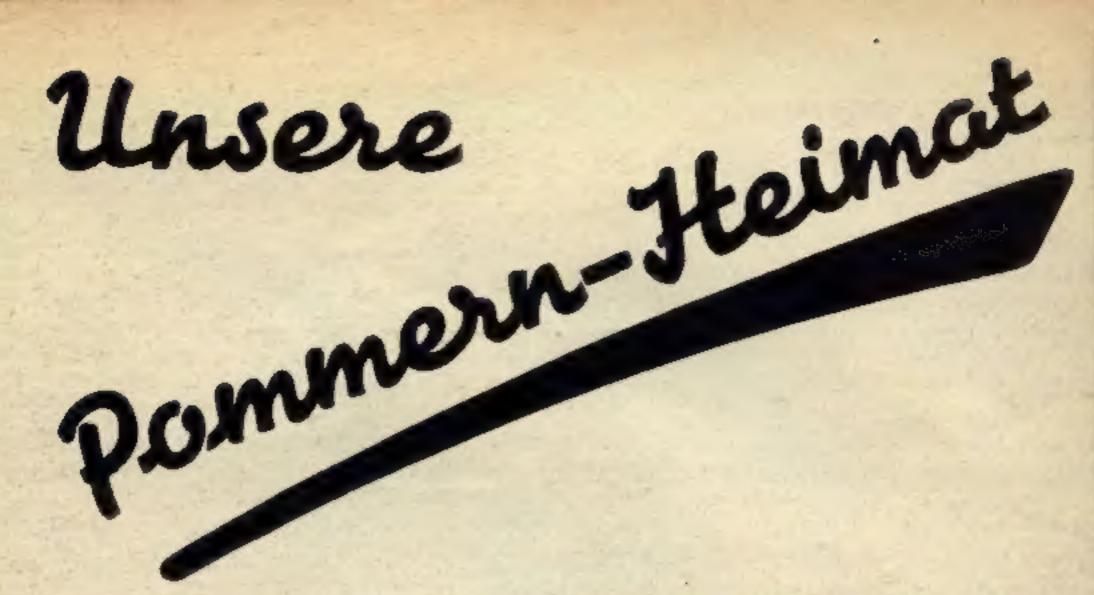

#### Pommern aus der Lisenbahn=Perspektive

Ich stehe am Jenster des D-Juges, der in rasender fahrt aus der staubigen Großstadt seinem Ziel, dem baltischen Meer, zueilt. An beiden Seiten der in der Sonne gleißenden Schienenstränge breiten sich sattgelbe, mit roten, blauen und violetten Blumen bestickte Kornfelder aus, wechseln ab mit weiten grünen Wiesen und dunkelbraunen Moorlandstrichen, deren klare, schilfumrandete Gewässer mich mit blauen Augen ansehen; dort drüben schlängelt sich ein silbernes flüßchen in unzähligen Schleisen und Windungen dahin; in weiter Ferne verschwimmen die Umrisse dunkler Wälder. So "sieht" jeder Fremde unsere Pommern-Seimat, ich sahre mit dem Vorsatz, sie zu erleben.

#### Wald.

Frühmorgens steht der Wald noch reglos in seiner Größe; leise nur, ganz leise säuselt der Wind in den Blättern der hohen Buchen. Der moosbedeckte Boden ist seucht von Tau, und die kleinen Waldblüten halten ihre Kelche noch immer sest verschlossen. — Gegen Mittag sieht er ganz verändert aus: die Bäume wiegen ihre Kronen im Winde und rauschen und brausen, grüngoldene Lichter irren durch die Blätter und tanzen auf der Erde umher; längst haben die Blumen sich aufgerichtet; in den zweigen siehen kleine und große Vögel und singen — — singen unablässig. — Abend wird es. Schräg fallen die Sonnenstrahlen durch das Grün, und die Schatten der Baumstämme werden länger. Mit den vielen kleinen Sängern geht setzt auch der Wind schlasen. Alles ist ruhig wie am Morgen.





Beide.

über der Zeide liegt dicht und weich der Webel; am Simmel hangen graue Wolkenseigen. Plötzlich zwängt sich Frau Sonne hindurch und lacht und lacht aus ihrem schmalen Spalt, daß sich die dunklen Wolkenroffe schleunigst bavonmachen. Und mit einem Male ift auch der Mebel fort! Jest steht die Sonne gang allein als Siegerin am Simmel; jubelnd schwingt sich die erfte Lerche ihr entgegen. — Ben Mittag hat sich die Sonne gewandt, alles Lebende in ihre bleierne Glut getaucht. Still ift es in der Zeide, beinah greifbar ftill. über ihr aus vieltausend roten Beideblüten, vieltausend duftigen Gräfern gewebtes Rleid taumelt ein einsamer Salter, sonft regt fich nichts in weitem Areis. Endlich macht sich ber Wind auf, um Müdigkeit und Bige zu verscheuchen. Als erfte beginnt die Brille ihre Beige zu streichen, um mich ber fummen und brummen Bag und Cello ber Käfer, und es dauert gar nicht lange, da stimmt auch die Lerche ihr Lied wieder an. Lange habe ich diesem Orchester gelauscht, daß ich gar nicht bemerkt habe, wie die Sonne gur Rube ging. Braue, trübe Dämmerung, die Verkünderin der nahen Macht, breitet sich aus und mahnt mich zur Zeimkehr.

#### Meer.

Viebel, Wolken und Wasser sind eine einzige, undurchdringliche Masse. Langsam nur beginnen die Viebel zu zerreißen, der zimmel wird klarer sichtbar, aus der grauen Masse steigt steil und sieghaft der rote Sonnenball. — Blauseiden wölbt sich der zimmel schon über der blauen flut; hier und da sindet sich am zimmel ein weißer Wolkentusse. In gleichmäßigem Rhythmus schlägt Welle über Welle an den steinigen Strand. Ausatmend sinke ich am Strand hin und lasse den weißen Sand durch die Jinger gleiten, während mein Auge in blauer ferne weilt. So vergehen Stunden. — In der Abendsonne stehen weiße und braune Segel auf der See, oder sind es Riesenvögel mit silbernen und goldenen Schwingen? Immer sanster und sachter spielt der Wind mit meinen Zaaren; tieser und tieser sinkt der Sonnenball, die er endlich ganz verschwunden ist. Das Meer erblast ins Silbergraue, nur die Wellen und Wellchen plaudern leise. Schon geistert der Schein der Leuchtseuer durch die Dunkelheit. Bald hüllt die Vlacht alles in ihren schwarzen, samtenen Mantel.







#### Pommersche Städte und ihre Kinder.

Mus der Beit ber Banfa ergablen die frummen und engen Straffen, die schönen, alten Biebelhäuser, die tronigen Core inden Stadtmauern, die fchlanfen gotischen Birchen unserer Städte. Groß und ichlant find ihre Bewohner, von trongigem Mut, aber auch leiber gar oft von zu engem Ginn. In Stettin fam feinerzeit ein gewiffer Carl Loewe allsonnabenblich mit einer Komposition angezogen, die die damaligen Spießburger "recht hübsch" zu finden gerubten. Ein feltfames Lob, aber bezeichnend für ben echten Pommer. Mur nichts Fremdes anerfennen, das hat man,, Gott

sei Dank" alles selbst. — Mögen die jezigen Stettiner anderer Meinung sein, wenn sie des Sountags das Zerz Loewes mit der Orgel der St. Jakobikirche singen und klingen hören!

Sanna Möller, Pommern-West.



# BDM-Mädels kochen für den freiwilligen Arbeitsdienst.

"Jünf Mädels brauche ich, die mir beim Aochen für den Arbeitsdienst belsen"; so sagte an einem Seimabend unsere Jührerin zu uns Mädels. Weiter fügte sie noch hinzu: "Der Auchendienst ist in keiner Weise dem Arbeitsdienst angegliedert, eure Arbeit wird nicht der eines Arbeitslagers gleich gewertet. Aber wer sich nun meldet, muß jeden Morgen für eine Woche hindurch um 4,30 Uhr in der Aochküche, die sich in der Luitpoldschule besindet, sein; denn um 6 Uhr wird schon der Kaffee, die Brote und die Marmelade abgeholt und das zweite Frühstück für 30 Uhr wird ebenfalls gleich mitgenommen, das aus Marmelade oder Wurst besteht. Im Mitdels müssen dann zum Frühdienst antreten bis 30 Uhr, die andern zum Mittagdienst von 30 Uhr ab. Iweimal in der Woche wird dann mit dem Früh- und Mittagsdienst abgewechselt. Um 1.30 Uhr muß das Mittagessen sertig sein, abends um 6 Uhr wird das Abendbrot abgeholt, das meist aus Tee, Rahmkäse und Butterbrot besteht. Da gibt es natürlich viel Arbeit, und Schlasmügen kann man da erst recht nicht gebrauchen.



Aber trotzallebem flogen 40 gände und noch mehr wie auf Befehl in die Auft, alles wollte mithelfen. Es war wirklich schwer, da eine Auslese zu halten, aber schließlich hatte man doch fünf Mädels herausgewählt und die andern auf die nächste Woche vertröstet, denn der Arbeitsdienst besteht ja schließlich nicht nur eine Woche lang.

Gleich am nächsten Montag darauf begann bann der Kochdienst. An einem ber barauffolgenben Wochentage, an einem Freitag mar es, überfiel ich unsere "Böchinnen", um meine Meugierde zu befriedigen. Gleich am Eingang wurde ich beinahe von zwei Mädels umgerannt, von denen die eine einen Putzeimer schwang, die andere aber einen Senkelkorb trug, der folche Ausmaße hatte, daß man hatte meinen können, sie wolle damit unser ganges Städtchen auskaufen. Als wir uns von dem Jusammenprall etwas erholt hatten, fagte die eine: "Beh nur weiter, gerade links die Treppe runter." Erwartungsvoll ging ich die Treppe hinab. Wie würde es erst dort unten aussehent Als ich durch die Tür trat, sah ich zuerst gar niemand, dafür hörte ich aber um so mehr. Ich hörte einen naffen Aufwaschlumpen auf dem Boden aufklatschen, hörte das Brobeln in einem geuerkeffel und das Raffeln einer Raffeemuble. Ich ging weiter und fah nun auch bie Beinzelmannchen, die diesen garm verurfacht hatten. Die eine kauerte gerade am Boden und drehte den Lumpen aus, fie hat heute grubbienst, da gehört das auch dazu. Die andere steht an einem der drei Reffel und rührt mit einem mordslangen Rochlöffel in dem Reffel herum; sie nickt mir mit ihrem weißen Kopftuch und ihrer weißen Schurze lustig zu und lädt mich ein, doch etwas näher zu kommen. "Seute gibt es Linsensuppe und Würstchen." "Ah, da würde ich auch gleich mithalten." "Das kannst du, du mußt nur warten bis 1.30 Uhr, da holen nämlich 3-4 Mann vom Arbeitsdienst in großen Mildkannen das Effen. Was da zuviel ift, be-Fommen wir." "Ja," flicht die dritte ein, die inzwischen auch näher gekommen ift, und gestern hat uns unsere gubrerin sogar davon abhalten muffen, nicht gar so hohe Berge auf unsere Teller zu laben, obwohl kurz vorher noch eine erklärt hatte: In meinem gangen Leben habe ich noch feine Comatentunke leiben mögen."

Während dieses Gespräches kommt unsere führerin, die die Auche über sich hat, wieder zurück. Sie war gerade fort gewesen, um Warenbestellungen zu machen. Für den Arbeitsdienst wird alles im großen eingekauft, weil dies viel rentabler ist. Sie sieht noch einmal in der Vorratskammer nach, ob auch alles vorhanden ist. In zwei großen Regalen stehen da Blechdosen mit Maggiwürfel, Raffee und Tee, ein flaschenkorb mit Essig, eine Kanne mit öl, Schachteln mit Lebensmitteln aller Art, und unter den Regalen liegen Säcke mit Mehl, Jucker und Salz.

Aber nun wieder zurück zur Auche. Unsere Röchinnen haben schon wieder alle Sände voll zu tun, aber flink geht ihnen die Arbeit von den Sänden, benn was sie tun, tun sie freiwillig, nur von dem Wunsche erfüllt, einerseits etwas intensiver in die Rochkunst einzudringen, da es ja in unserer Stadt selbst keine Rochschule gibt, andererseits sind sie auch glücklich, mithelsen zu dürsen für eine Gemeinschaft, freiwillig zu arbeiten, auch wenn sie für ihre Arbeit nicht bezahlt und entlohnt werden.

Oppersheim/Rheinpfal3.

# Unser Potsdam!

Alle Glocken läuten. Erntebank. Und während draußen eine Aolonne nach der andern vorbeizieht, fliegen meine Gedanken zurück, weit zurück ins vergangene Jahr.

Seute glänzt Sonne über dem Land — wundervolle Spätsommersonne. Aber damals, war da nicht ein rauher Wind, der uns schüttelte, der die Wolken am Simmel entlang hetzte, der nur manchmal die Sonne siegreich hindurchblitzen ließt

Zugend, da trachtete man ihr nach dem Leben.

Und doch, trotz allen Kampfes, nein!, gerade wegen des Kampfes, waren das nicht unsere stolzesten Cage?

Dieses Potsdam. Dieses Werk über alle Magen, dieses Bekenntnis der Jugend für ein Land.

Daß wir Macht find, das hat uns Potsbam gezeigt. Daß wir uns durchfetzen werben, daran haben wir nach diesem Cag nicht mehr gezweifelt.

Dort hat die Jugend klar und deutlich bewiesen, daß sie mitarbeitet, daß sie sich für die Befreiung ebenso einsetzt wie die Alteren. Ja, das war mir die Erkenntnis dieser Stunden: man hätte die junge Mannschaft von Potsdam geradeswegs in den Tod schicken können nach dem Vorbeimarsch am gührer — sie wäre singend dahingezogen, ohne zu fragen, ohne zu murren oder zu klagen — nur das Leuchten in den Augen, das Leuchten, das alle, die Potsdam miterleben durften, von der übrigen Welt unterschied.

Mationalsozialistischer Reichsjugendtag! Und noch bazu der erste!

Wer kann je den Zauber vergessen, den dieses Wort schon Wochen, ja Monate vorher auf uns ausübte! Der Gedanke an Potsdam begleitete uns bei allem, was wir taten, und er hielt uns hoch bei allem, was man uns tat. Und dann nach all den Opfern — was haben unsere Eltern, was haben unste Jungs und unsere Mädels nicht alles möglich gemacht — die Gewisheit, die in den Gesichtern unserer Jugend emporblüht: wir schaffen's doch, und allem zum Trotz: morgen ist Potsdam!

Warum fährt der Wagen so langsam, alles scheint uns zu hemmen, jedes Saltmachen ist uns zuwiel — könnten wir doch fliegen! — wenn wir bloß noch zur Zeit ankommen!

Wir sind da, sind dabei, dürfen miterleben — unsere Zerzen jubeln im Cakt. Nacht über Potsdam, aber nicht Nacht auf dem Luftschiffhasen. Tausend Jackeln glüben, und hunderttausend gläubige Jungen und Mädel tragen in dieser Nacht ihre brennende Sehnsucht nach Deutschland auf den Lippen. Jubel brandet auf.

Der führer. Ergriffen schaut er über das weite Meer der Jahnen, darin der weiße Streifen so siegreich aufblitzt. Schaut über uns und immer weiter, in alle Fernen, wo deutsche Jugend ringt.

Dann spricht er zu uns, zu der Jugend überhaupt. Daß noch jemand fehlen könnte, ist uns unfaßbar. Sier sind so viele, hier sind alle.

"Die deutsche Gemeinsamkeit suchen und finden sollt ihr und sie bemahren und festhalten, und niemand soll sie euch rauben. Ihr werdet einmal Deutschlands Jukunft sein, ihr seid das kommende Volk, und auf euch ruht die Vollendung dessen, um was wir heute kämpfen.

Der Nationalsozialismus erzieht euch Jungen zu gläubigen Jdealisten. Denn nur Ideale können das deutsche Volk wieder zur Einheit schmieden.

Was kann es Serrlicheres geben als diese gewaltige Idee, die selbst die Allerjüngsten eines Volkes erfaßt hat und die sich auch heute in dieser einzigartigen Wacht im freudigen Opferwillen der deutschen Jugend offenbart.

Niemals wird unser Volk vergehen, solange es seinen großen Idealen zugänglich ist. Was kann einem Volk geschehen, dessen Jugend auf alles verzichtet, um seinem großen Ideal zu dienen.

Be wird eure stolzeste Jugenderinnerung sein, daß ihr bereits als kleine Buben und Mädels in allerschwerster Vot eure Bergen Deutschland geweiht habt, und ihr werdet dann im glücklichen Stolz bekennen dürfen, daß eure Treue und Einsagbereitschaft das neue Deutschland schuf."

Wenn wir nach diesen Worten nicht gegen eine Welt kampfen wollten, wie wären keine Jugend. Mehr, immer mehr Lasten auf unsere Schultern, wir wollen sie tragen. Wir bitten dich, Gott, schenke uns Araft, schenke uns Mut, zu kämpfen, zu siegen!

Und unser Reichsjugendführer Baldur von Schirach gab unserm Sehnen und unserm Willen die Worte:

"Unsere Bergen schlagen heiß für Volk und Freiheit. Wir sind der Abel der Nation, wir jungen Arbeiter, Bauern und Schüler. Ohne Stocken geben wir den geraden Weg zur Macht, zusammengeführt durch gemeinsame Vot, gemeinsame Verfolgung. Im flattern unserer Jahnen und Wimpel hören wir die Stimme unseres Vorkus und unseres Gerhard und der anderen, die uns der rote Mord entriß. Wenn je wir schwach zu werden drohten, das machte uns wieder stark, wenn je wir müde wurden, das riß uns empor und wies uns unsere Sendung.

Wir wollen diesen Potsbamer Tag in das Gedächtnis der Vation mit glühenden Lettern einbrennen. Deutschland, erkenne deine heiligsten Soffnungen: in dieser Jugend segnet dich dein Gott!"

Potsbam, schöne Stadt, schön, weil ungählige Sahnen die Jugend grüßen, die vor dem Grab des großen Friedrich ergriffen schweigt.

Ein Jug durch die Stadt? Bein, der fleischgewordene Wille eines Volfes, die Soffnung von Millionen marschiert über die Straffen dem Jührer zu. Aufbrechen unsere Zerzen, wenn wir diese Jungen sehen, aufrecht und stolz — bereit.

Und Mädels. Daß es in dieser Zeit noch solche Mädels gibt! Danken wir das nicht auch dir, Führer?

Diese junge Garde, diese wirkliche Legion der Ehre, muß siegen. Sie wird auch siegen. Zeute, morgen, immer wieder! Man hat sie nicht rufen brauchen. Sie kam von selbst. Sat sich formiert und dort in Potsdam geschworen, so, wie sie das noch nie tun konnte: Jühre du uns. Wir folgen dir, denn Deutsch- land ruft!







# Machklänge.

Liebe Mäbels vom Waldheim Gaisburg! Wie ich hier — ausnahmsweise einmal — so still singe und den Gedanken Urlaub gebe, da tauchen mir bildhaft all die verschiedenen Stimmungen aus unserem "Schulungslager" auf. Ich meine jetzt nicht den straffen Ernst unserer Arbeit, nicht die Stunden, in denen wir leidenschaftlich hingegeben tiefer und tiefer in unsere Idee eindrangen — jetzt eben meine ich diese gelösten Stunden, in denen der Grundton unserer Seelen nur undewußt und selbstverständlich mitschwang.

Wist ihr noch? Der in Cerrassen steil absallende Garten am Waldsaum; oben die Zalle, wo die Vorträge, die "Zeimabende" waren. Darunter das Rasenplätzchen mit den Schaukeln und der Wippe, die euch nach dem Essen immer so besonders begehrenswert erschienen! Und noch ein "Stockwerk" tieser, wieder ein Creppchen hinunter, das Rasperletheater und die große Tanzwiese. Es war schon dämmerig, doch noch lag Sonnenwärme über dem

Play. Tief brunten in Stuttgart und Cannstatt, auf bem festplay blinten die Lichter auf — immer mehr; wie ein glitzernder Schmuck auf schwarzem Samt. Der Wald wurde nächtig und droben leuchteten die Sterne. Ich glaube, ihr sabet das alles nicht, denn der Gregor spielte die Ziehharmonika, leichte, hüpfende Alänge, Volksweisen zum Tanz. Und ihr tanztet, lauter Mädel, im Dämmerlicht, und es war ein Wiegen und Drehen und Schreiten und Serumwirdeln und ein glückliches junges Selbstgenügen — bis ihr zum Schluß, atemlos und erhitzt, im Areis eure Sände sastet und das Abendlied sangt — ganz still zuletzt. — Ich saß auf der Solztreppe, und alles war wie ein Traum.

Und ein ander Bilb:

Da strahlte die Sonne und der Simmel leuchtete blau, und der Wald lachte im Goldgrün neben uns. Wir sassen vorm Kasperletheater in der Wiese und schnitzten mit Jeuereiser "Käsperle" aus Kartoffeln. Selles Lachen, Bewundern; hingebungsvolle Malerei an den entstandenen Kunstwerken. Ich glaube, diese verschiedenen, also entstandenen Charakterköpfe reizten uns zu Schädelstudien und Rassebetrachtungen an — und als das Mittagessen rief, waren wir gar nicht so schnell bei der Sand wie sonst, so vertieft waren wir in unsere Arbeit und die sie begleitenden Reden — —

Und bann! Der letzte Tag! Ich sehe euch noch barfuß vor euren Eimern stehen und eure Bettwäsche waschen! Am Brunnentrog segen zwei mit vereinten Kräften den Solzbelag vom Küchenboden; dein schrubbt's auf dem Boden rum, drüben reibt's die Jenster blank, hinten schüttelt's Strohsäcke auf, in der Küche klappert's Spülgeschirr — Singsang und Alingklang, Laufen und Schaffen, sieberhafter Tatendrang nach all der Geisteszucht der letzten Tage! Die Sausfrauentugenden kommen zu ihrem Recht — und sie sprudeln hervor wie frische Quellen, die man ein Weilchen verstopft hat!

Der letzte Tag! Ja, ja, er verschlang weise alle Abschiedswehmut in einen lustigen, bunten Schafftrubel. Und als wir am Nachmittag drunten im Wiesle lagen und Märchen hörten und Lieder sangen und uns langsam klar wurde: Nun ist's zu Ende, nun müssen wir sort, da wandelte sich wiederum die aufsteigende Trennungsstimmung in freudigen Dank. Es war eine so reiche Zeit, sorglos und doch riesen Ernstes voll. Nicht wahr, wir sind sehr glücklich gewesen: Ihr wist's doch noch?

Eure Gertsub (Gau Württemberg).

#### "Heute an Bord"



- 3. Seute an Bord, morgen gehts fort, Schiff auf hoher Sec. Rings um uns her, nur Wellen und Meer, ist alles was ich seh. Sell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen, Mäbel schenke ein, es lebe Lied und Wein, leb wohl, auf Wiedersehen!
- 2. Verschwunden das Land, verschwunden der Strand;
  Schiff auf hoher See!
  Fimmel und Meer rings um uns her, alles was ich seh.
  Leif' die Wellen wiegen, Möven heimwärts fliegen,
  golden strahlt die Sonn,
  Ferzen voller Wonn; Seimatland, ade!
- 3. Im Kampfe sind wir mit Wellen und Wind auf bem Ozean! In Vot und Gefahr sind wir immerdar — stets ein ganzer Mann! Im Ernste wie im Scherze am rechten fleck bas Ferze; unser höchstes Gut: frischer Seemannsmut! Serrscher auf dem Meer!
- 4. Nimmer zurück schweift unser Blick, srischen Mut voraus!
  Ob Schnee ober Eis,
  ob Sonne brennt heiß was machen wir uns daraus!
  Fern die Zeimat winket, Liebchens äuglein blinket,
  Jahre komm und gehn,
  frohes Wiedersehn! Zurra Zeimatklang!

Paul Vollrath (1903).

#### Terror in Dollfuß-Österreich.

Eine der größten Gemeinheiten, die sich das System Dollfuß bei seinen Terrormaßnahmen gegen die nationalsozialistische Jugend österreichs geleistet hat, ist mohl das Vorgehen gegen die ehemalige Gausührerin des aufgelösten Bundes Deutscher Mädel Steiermarks, Resi Sedlazek.

Im Verlauf der Sausdurchsuchungen, die jett in österreich mahllos und ohne Grund gemacht werden, fand man bei Rest Sedlazek noch alte Korrestpondenz des DOM. Sie wurde daraustin auf der Stelle verhaftet und bekam eine Polizeistrase von 6 Wochen, die sosort angetreten werden mußte. Unglaublich ist die Behandlung, die ihr im Polizeiarrest zuteil wurde. Die Beamten ließen auch die primitivsten forderungen des Anstandes einer Frau gegenüber außer acht. Man belegte unsere Kameradin mit den übelsten Schimpfnamen. Besonders hervor tat sich ein Zeimwehrhilfspolizeimann, der Rest Sedlazek einige Male mit dem Wort "Vazi . . ." beschimpfte. Die Strase mußte unsere Kameradin in einer Jelle mit einer wegen Vagabundage und Diebstahl mehrmals vorbestraften frau absügen.

Rommentar überfluffig! Wir merten uns bas.

#### Wir lesen nicht:

"Rämpfen und Glauben." Mus dem Leben eines Sitlermabels.

In jeder Buchhandlung sehen wir dies Buch. Der nationale Citel scheint Bemahr ju fein fur die Gute des Inhalts. Es wird gefauft. Wie bitter aber muß jeder enträuscht fein, wenn er anstatt ber erwarteten geistigen Ciefe nur oberflächliche Beschreibung eines Rampfes lieft, ber nichts gemeinsam hat mit bem Ringen ber Madel ums Dritte Reich. Selbst wenn die jugendliche Begeisterung abgerechnet wird, mit der das Buch geschrieben ift, bleibt nichts, mas wertvoll genug erscheint, fich Zeit jum Lefen gu nehmen. Die Bezeichnung "Sitlermabel" fann den Unschein erwecken, als ob die Verfasserin Mitglied des "Bundes Deutscher Mädel in der Sitlerjugend" fei, und so ihre politische Betätigung mit der des BDM. gleichgesett werbe. Der BDM. hat in der schweren Rampfzeit auch flugblätter gefalzt und ausgetragen, hat in Derfammlungen verfauft und gesammelt. Das war eine Selbstverständlichkeit, über die fein Wort zu verlieren ift. Wir maren nicht minder idealistisch, fanatisch und kämpferisch, aber wir wehren uns als Madel im Bund bagegen, als weibliche SI. aufgefaßt und bezeichnet zu werden, wie es nach dem Cefen diefes Buches geschehen konnte.

Das Buch gibt nicht den "Einblick in das Erleben der in der Bewegung zusammengeschlossenen weiblichen Jugend", denn das ist der BOM. Auch nicht während des "Lingens der Bewegung um die politische Macht". Daß es Mädel gab, die dachten, es der SU. gleich tun zu müssen und dadurch ihren Vationalsozialismus zu beweisen, wissen wir. Wir leugnen auch nicht, daß unweibliche Mädel in den Bund kamen. Aber sie wurden sehr schnell aus diesem verkehrten sahrwasser herausgelotst — oder waren sür den Bund versoren. Der BOM. hat von Ansang an den "politischen Ramps in Versammlungen und auf der Straße, in SU. Zeimen und in der öffentlichkeit dem Mann bedingungslos überlassen". Daß wir trotzdem unsere Pflicht taten und überall mithalsen, ist oben schon gesagt. Aber weil wir uns bewust waren, daß diese äußere Rampshilse nicht die Sauptausgabe eines Sitlermädels — auch nicht in der schwersten Rampszeit — war und ist, deshalb rücken wir als BOM. Mädels von diesem Buch ab und bedauern, daß durch das Buch in der öffentlichkeit ein durchaus unrichtiges Bild des Sitlermädels entstehen konnte.

#### Wir gehen auf Fahrt!

Also abgemacht! Am Sonntag & Uhr pfinktlich! Bestellt gutes Wetter, Brotbeutel nicht vergessen! Und nun Zeil Zitler!

Der Zeimabend ift zu Ende, am Sonntag seben wir uns alle wieder zur froben Wanderfahrt. —

Unser Biel soll diesmal Finkenkrug sein. Tatsächlich bat das Wetter dem Drücken der vielen Daume nachgegeben, und am Sonntag morgen lachen all die braunen und blauen Mädelaugen mir dem blanken Sonnenschein um die Wette. Sitt man dann im Jug, erfahren die Mitreisenden schnell, daß der Bolis. auf Jahrt geht. Lustig übertonen unsere Lieder das Rumpeln und Rollen der Räder. —

Dabei kann es niemand entgehen, daß "Map und Moritz diese zwei" so beängstigend still sitzen! Varürlich! Der gemeinsame Brotbeutel, von Mutters liebevoller Fürsorge gepackt, wird einer gründlichen Saussuchung unterzogen, und zwei bedenklich plattgedrückte Schnecken müssen ihr Leben lassen; sie sollten zwar für den Vlachmittag sein, "aber wo sie nun doch schon ganz kaput sind", sagt Märchen! —

So und nun ift es endlich so weit: Alles fertig machen, aussteigen; im Gänsemarsch geht es durch die Sperre und dann Wimpel voran, wandern mir los. Überall grüßen uns frohe Menschen, Eltern, beren Junge ober Mäbel vielleicht auch mit ihren Gruppen binausgezogen sind. Bald nimmt uns der Wald auf, ein schmaler Naturschutzpfad führt durch eine wunderbar blübende und leuchtende grüne Pracht. Aleine Schilder an den Büschen und Bäumen erklären dem Großstadtkind, wieviel verschiedene Gemächsarten bier kühlen Schatten spenden. Die ganz drückende Alltäglichkeit soll wieder einmal von uns absallen, froh und unbeschwert wandern wir babin.

Es läßt sich nun nicht länger mehr verheimlichen, daß der Brotbeutel zu schwer geworden ist, und eine Rast große "Erleichterung" bringen würde. Der Vortrab hat bereits eine herrliche Wiese entdeckt, und da unser Jiel heute faulenzen und braundrennen ist, wollen wir hier bleiben, solange es uns gefällt. Der Brotbeutel wird seines Inhaltes beraubt, jede vertiest sich angelegentlich in die zum Vorschein kommenden Genüsse. Ist etwas ganz Besonderes dabei, so nehmen auch die anderen teil. Geteilte Freude ist doppelte Freude, und wenn es bei der einen nicht reicht, so hat die andere gewiß zuviel, nach Sause wird nichts mehr gebracht!

Nach getaner Arbeit geht man auf Entdeckungsfahrten aus, was es da nicht alles zu entdecken gibt: Vogelnester! Versteckt rieselnde Bächlein! Bäume, auf die man sooo bequem klettern kann, auf ein Paar mehr oder weniger abgescheuerte Anie kommt es ja gar nicht an!

"Rehe! Ach, da sind ja Rehe!" Dieser begeisterte Ausruf weckt sogar die Faulenzer, und alle bestaunen ein vorüberziehendes Rudel. Kaum hat sich die allgemeine Erregung etwas gelegt, da rust unser "Märchen": "Ach, da läuft ja noch ein Reh, ein ganz kleines!" und beutet ausgeregt auf ein hoppelndes Etwas. — Das war nun zwar kein Reh, sondern ein — Fase! So etwas kann bei Großstadtkindern vorkommen. —

Vinn noch ein paar nette Spiele, ein lustiger Sing-Sang, die Stunden verstreichen wie im gluge, und der Sonntag, dessen Länge man am Morgen noch gar nicht hatte absehen können, neigt sich seinem Ende zu. Auch wir mussen aufbrechen! für die sprichwörtliche Sonntagabende-Rücksahrtsulle bringen wir den nötigen Zumor mit, und voller Frische und Spannkraft, die wie die Sommersonne in uns nachglühen, sehen wir frohgemut dem Alltag entgegen, in den wir hinein mussen — bis zur nächsten frohen Jahrt.

Charlotte ganfen.

# Wie die Sonnenstrahlen das Mütterchen wieder gesund machten.

"Seute wird es wohl nichts werden mit dem Scheinen", sagte Mutter Sonne eines Morgens zu den Sonnenstrahlen. "Seute werdet ihr wohl nicht auf die Erde hinunterkönnen; denn ihr seht es ja, wie die Regenwolken sich wieder vorschieben und uns nicht durchlassen."

Das war den Sonnenstrahlen aber nun gar nicht recht. Bu Sause bleiben, binter den dicken Wolken, die einem auch noch alle Aussicht auf die Erde ver-

sperrten - das war ihnen immer febr langweilig.

"Ich habe es aber boch dem Linchen versprochen, heute zu scheinen, ich muß doch seine Mutter wieder gesund machen", jammerte einer von den Strablen. "Der Doktor hat es doch gestern gesagt: Linchen, sagte er, nun bitte die liebe

Sonne, daß sie morgen icheint, und dann führe bein Mütterlein in den Garten binaus, dann wirdes bald wieder gesund werden. Ich, die dummen, alten Legenwolken, könnt' ich sie bloß wegichieben."

Das fonnte ber fleine Sonnenstrabl nun freilich nicht. Aber feine Briiber, die die Sache mit angehört hatten, balfen ibm gern dabei. Schieben fonnten fie die Wolken zwar nicht, aber fie ftachen und brannten so lange auf die Wolken, bis es benen gang heift wurde und sie brummend ein Stud meiterrückten. Raum aber war ein kleiner Spalt entstanden - buich - da ichlüpfte unfer fleiner Sonnenstrahl hindurch.

"Rommt, kommt flink!" rief er seinen Brübern 3u.

Da kamen noch viele Sonnenstrahlen zwischen den Wolken durch, glitten

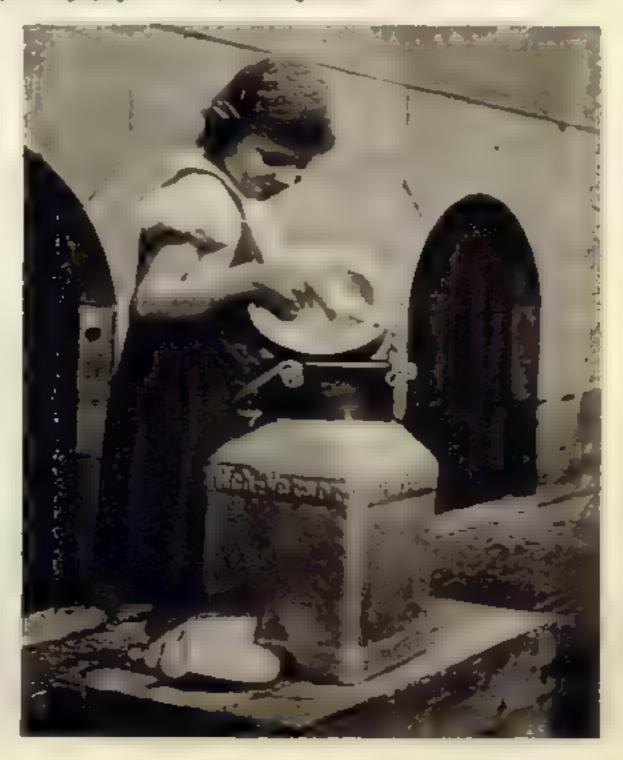

zur Erbe hinunter, zu dem kleinen Garten vor dem Sause, in dem das Linchen wohnte.

Das Linchen, das stand mit recht betrübtem Gesicht an der Saustür und guckte ganz vorwurfsvoll zum Simmel hinauf. Als es aber die Sonnenstrahlen kommen sah, da verklärte sich sein Gesicht, und es lief spornstreichs zur Mutter in die Stube.

"O Mutti — gud mal", rief es — "nun kommt die Sonne doch noch. Der ganze Garten ift voll Sonne — ja, wirklich! Aun komm mal!"

Und nun nahm sie ihr Mütterchen, das noch recht schmal und blaß aussah und auch nur ganz langsam geben konnte, bei der Sand und führte es behutsam in den Garten hinaus. Da draußen, mitten in der Sonne, gerade unter einem herrlich blühenden Apfelbaum, stand ein schöner grüner Sessel, ganz mit weichen Kissen ausgelegt, den hatte das Linchen schon vorher für sein krankes Mütterchen zurechtgemacht.

In diesem Sessel saß es nun, das Mütterchen — so recht bequem und behaglich. Der Apfelbaum ließ zum Gruße ein paar seiner schönen rosa Blüten in ihren Schoß fallen. Im Garten blühten die Blumen, sangen die Vöglein, und nun kam auch noch ein prächtiger gelber Jitronenfalter und setzte sich auf ihre Sand.

Und das kranke Mütterlein saß ganz still und glücklich da, ließ sich von der warmen Sonne bescheinen und sah nur immer in all die Blumen- und die Sonnenherlichkeit hinaus; denn sie hatte das ja alles gar lange nicht mehr gesehen.

"Ach, mein liebes Lineli — wie schön ist das!" sagte sie. "Wie gut mir boch die warme Sonne tut — ich glaube, nun werde ich bald wieder ganz gesund."

"Vlja", nickte Linchen und kufte sie auf die Backe. — "Ach, Mutti — beine Backen sind schon ein ganz kleines bifichen röter geworden — aber ganz, ganz wirklich, Mutti!" rief sie bann voll Staunen.

"Das, glaub' ich schon", sagte die Mutter. "Wenn die Sonne nur alle Tage käme und ich immer im Garten sitzen könnte, dann würden meine Backen wohl auch wieder gang rot werden."

"Wir wollen die Sonne recht schon bitten darum", meinte Linchen. Und bann nach einem Weilchen:

"Weißt du, Mutti, ich habe fie boch febr, febr lieb, die Sonne!"

Aus Sophie Reinheimer: "Von Sonne, Regen, Schnee und Wind". Frang Schneider Verlag.

#### Wir spielen:

#### "Eine, zwei brei, lettes Paar vorbei!"

Stellt Euch zu Paaren hintereinander. Einer ist das Böckhen und steht einen Schritt vor dem ersten Paar, wendet diesem den Rücken und ruft laut "Eins, zwei, drei, letztes Paar vorbei!" Bei der letzten Silbe klatscht es in die Sände, worauf das letzte Paar, einer rechts, der andere links, am Böckhen vorbei läuft. Saben sich die beiden wieder vereinigt, darf das Böckhen sie nicht mehr anschlagen, sie stellen sich vorne als erstes Paar und das Spiel beginnt von neuem. Sat das Böckhen aber einen haschen können, so ist dieser das neue Böckhen, während das ehemalige Böckhen mit dem übriggebliebenen Spieler in die Spielreihe tritt.



Jiedelhänschen geig einmal, Unser Kind will tanzen, Sat ein buntes Röcken an Kundherum mit Franzen. Tanz mit mir, tanz mit mir, Sab' 'ne weiße Schürze für. Mit mir auch, mit mir auch, Meine Schürze blinkert auf. Laß nicht ab, Laß nicht ab, Bis die Schürze Löcher hat.

Imei Kreise, in die Mitte ein Siedelhanschen, das unentwegt siedelt. Alle klatschen einmal, machen eine Siedelbewegung. Auf das Nöckchen zeigen. Rock saffen und um sich selbst drehen. Beide Areise drehen sich zueinander, stützen die Zände in die Züsten und machen einen Anir und hopsen im Wechselschritt am Ort im Cakt. Innenkreis sucht sich ein Kind und tanzt mit ihm am Ort, die anderen klatschen dazu.

#### Rätsel

Im stillen Wald find sie zu Haus, dort gehn sie arglos ein und aus, tun keinem was zuleide.

Doch sieh! Ein Schieben her und hin, und plöglich ändert sich ihr Sinn: sie stehn in Wehr und Waffen.

Und wiederum mag es geschehn. daß wir sie ganz verwandelt sehn: wo bliebe sonst die Ehre!

## Alle Mädel und Jungmädel lesen:

Preis 20 Pfennig



Diretter des bygien.-anatom. Inflitute, Chemnit.

Derlag für foziale Ethit und Kunstpflege, Berlin &W 61.

#### Wir lesen:

Aus dem Buchlein "Volk und Raffe" von Prof. Staemmler: "Wie sollen wir unsere Raffe pflegen?"

Wir wollen ftolg auf unsere nordische Raffe sein. Aber dieser Stolg darf nicht bazu führen, daß wir jetzt auf die anderen Raffen mit Verachtung herabseben.

Sondern der Stol3 muß uns zeigen, welche Pflichten wir unserer Raffe gegenüber haben.

Und diefe Pflicht beifit:

Die Raffe zu pflegen und zu erziehen, die Raffe gesund zu erhalten, die Raffe rein zu halten.

Die erste Pflicht beißt, die Raffe gu pflegen und gu er. gieben.

Den Rörper pflegen, beifit nicht, ihn verweichlichen, sonbern ihn abharten. Eine Anlage tann fich nur entwickeln, wenn ihr ichwere Aufgaben gugemutet merben. Es fann einer noch fo gute Unlagen jum Läufer und Springer und Turner in sich haben, wenn er die Unlage nicht übt, wenn er nicht immer wieber feine Arafte ftablt, und fich immer größere Aufgaben ftellt, fo wird er es nie gur Meifterschaft bringen. Wer auf bem Mariche halt macht, fobalb er ein wenig mube ift, wird nicht lernen, größere Strapagen gu überwinden. Wer es nicht gelernt bat, im freien gu ichlafen, die Ralte und Warme auszuhalten, der wird ichlappmachen, wenn ihm einmal große Unstrengungen jugemutet werben. Deshalb ift es unsere Aufgabe, unferen Körper abguharten, ihn gu ftablen und brauchbar gu machen burch Sport und Spiel und Belandebienft, burch Turnen und Mariche und jegliche Uebungen fportlicher Art. Bur fo tann es uns gelingen, ein hartes Geschliecht gu werben, bas eines Cages auch imftanbe ift, bie ungeheuren Strapagen gu überwinden, die im galle eines Krieges an unfere Golbaten gestellt merben. Dentt einmal barüber nach, mas unfere Golbaten im Weltfriege geleiftet haben; wie fie wochen- und monatelang im freien, auf bem felbe, im Wald, im Schützengraben gelegen haben, bei Sitze und Ralte, bei Schnee und Regen, im eisigen Wind ber ruffischen Cbene, auf ben gelshöhen ber Dolomiten, im Kalkftein ber Champagne. Sie haben es ausgehalten, weil fie abgehartet maren, und, was noch wichtiger, weil ein fahlharter Wille fie erfüllte.

Der Wille, der Charakter, die innere Sestigkeit, das sind Gigenschaften, die den guten Goldaten ausmachen. Darum waren wir Deutschen allen anderen überlegen, weil die Capferkeit und Treue der alten Germanen im Ariege in uns von neuem erwacht waren. Und diese Gigenschaften gilt es, von neuem bei uns zu üben und zu pflegen. Der ist der Beste, der seine innere Seigheit, seine Schlappheit überwindet, der mit eisernem Willen durchhält, auch wenn er glaubt, das nicht mehr leisten zu können, was man von ihm verlangt.

Darum beklagt euch nicht, ihr Jungen, wenn man euch Anstrengungen und Mühen zumutet. Seid stolz darauf, daß ihr bas als Deutsche leisten könnt. Denkt daran, daß auch ihr einst als Soldaten Seldentaten verrichten mußt, daß vielleicht auch einst ein Krieg bevorsteht, in dem ihr zeigen mußt, daß ihr euren Mann steht daß ihr bie alte deutsche nordische Festigkeit des Körpers und der Seele in euch tragen mußt, mit der allein ihr euer Vaterland vor dem Untergang retten könnt.

Und benkt ihr daran, ihr Mäbels, was eure Mütter im Ariege an Entbehrungen geleistet haben. Denkt, was sie durchgemacht haben, als es in Deutschland fast nichts mehr zu effen gab; was sie durchgemacht haben an Sorgen und Aengsten um ihre Männer und Söhne, die draußen an der Front im Sagel der Granaten standen. Lernt auch ihr, Entbehrungen zu dulden und werdet hart und einfach; dann werdet ihr einst euren Männern gute Frauen, euren Söhnen gute Militter

sein. Die alten deutschen Frauen waren keine weichlichen Weiberchen, keine Jierpuppen; sie haben ihren Männern treu zur Seite gestanden, die Sauswirtschaft geführt, in der Schlacht den Männern die Wunden verbunden und, wenn es sein mußte, mit zu den Waffen gegriffen. Denkt daran, daß es einstmals an euch liegen wird, wie eure Jungens erzogen werden. Ihr sollt Mütter werden. Ihr sollt aus euren Jungens stolze, starke Männer machen, tapfer und rein. Das werdet ihr nur können, wenn ihr selbst echte beutsche Mädchen und Frauen seid.

Jeder Deutsche hat die Pflicht, seine Raffe gu pflegen, den Körper gu fraftigen und abzuhärten und den Willen ju ftabien. Das tann man nicht, wenn man tut, was einem bequem ist, sondern wenn man immer bas tut, was Anstrengungen erfordert. Vergeßt aber auch nicht, daß ihr auch geistig etwas leisten follt. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo die körperliche Leistung allein über die Zukunft rines Volkes entscheidet. Wenn dem Volke die geistigen gubrer, die Belehrten und Wiffenschaftler fehlen, so bleibt es hinter ben anderen Bottern gurud, und alle körperliche Braft wird ihm dann nichts nützen. Dentt daran, daß unfer deutsches Polk, unsere nordische Raffe, auch geistig die führende gewesen ist. Daß man aber bas nur kann, wenn man auch feinen Geist ausbildet. Dagu muß man aber in erfter Linie etwas leenen. Wiffen ift Macht. Ihr habt die Belegenheit, euch diese Macht ju erobern. Quit fie aus, damit es, wie bisher, beißt: Der deutsche Arbeiter ift der beste, weil er am meisten weiß, am meisten kann, weil er ber geschickteste, guverlässigste und erfahrenste ift. Der deutsche Forscher und Gelehrte und Argt ift ber beste, weil er am meiften gelernt bat und feine Kenntniffe gu neuen Ent. bedungen vermenben fann. Werbet hart gegen euren Borper, blidt mit Berachtung auf die Weichlinge. Aber feid auch hart gegen euren Beift. Wie ihr forperliche Unftrengungen überwinden mußt, um euren Körper gu ftablen, fo fann auch ber Beift nur geschärft merben, wenn er ben Arbeiten ber Schule nicht aus bem Wege geht, sondern sie auch ba leistet, mo fie ihm Mühr und Ropfzerbrechen machen.

Und die zweite Pflicht ift, die Raffe gefund gu erhalten.

Bewiß wird schon die Abhärtung mit dazu führen, gesund zu bleiben und fräftig zu werden. Aber es gehört noch anderes dazu. Unser Ziel muß sein, ein gesundes und starkes, großes Volk zu haben. Dazu gehört in erster Linie, daß ihr euch von Arankheiten freihaltet, die eure Rasse verderben können. Seht euch einmal die Jungen und Mädels an, die auf dem Tanzboben, in den Rasses und Bierslokalen und Kinos herumstigen. Das ist nicht das Geschlecht, das wir gebrauchen. Die sind von den Gisten des Alkohols und des Tadaks durchsent, ihre Rasse ist gesichändet und vergistet. Aus denen werden nie ganze Männer und deutsche Frauen werden. Glaubt doch nicht, daß es zu einem Mann gehört, Bier zu trinken, Zigaretten zu rauchen.

Denkt immer daran, daß unser großer Jührer Adolf Sitler kein Bier, keinen Wein trinkt, daß er keinen Tabak raucht. Er weiß, daß nur der Körper etwas Ganzes leisten kann, der sich von allen Giften frei hält. Und Adolf Sitler ift ein Mann, der euer Vorbild sein muß. Wollt ihr lieber die Raffeehaus-Jünglinge zu euren Vorbildern machen? Also sort mit allen Giften, sort mit Alkohol und Tabak!

Jeigt, daß ihr die Araft, den Raffenstolz habt, diese Dinge zu verachten; seid euch zu gut, zu rein, zu stark, um euch mit solchen Giften zu verderben. Es gibt keine heiligere Pflicht für euch, als die, eure Raffe gesund zu halten. Und wenn deshald jemand über euch spottet, so dreht ihm den Rücken und zeigt ihm eure Verachtung. Was haben die Menschen über die Vlationalsozialisten gelacht und gespottet. Aber die alten Rämpfer haben sich nicht darum gekümmert, sie haben den Spottern ihre Verachtung gezeigt und sind ihren Weg weiter gegangen. Und damit haben sie etwas erreicht, haben erreicht, ein neues Volk, einen neuen Staat zu schaffen.







Ueberkinger Sprudel und Adelheidquellen Teinacher Hirschquelle und Sprudel Ditzenbacher Sauerbrunn und Jura-Sprudel Remstal-Sprudel Beinftein Imnauer Apolio-Sprudel

An alien Plätzen Niederlagen. Prosp. durch die Mineralbrunnen AG, Bad Ueberkingen

# Billig und gut alles für Küche und Haushalt in

### KAISER'S GESCHAFT



#### Für Wanderung und Hausmusik:

Gitarren, Lauten, Geigen, Mandolinen, Gofferje-Blockflöten, Klavis chorde aus eigener Werkstatt

Walter Merzdorf Marknenkirchen

#### Werbekarte

för HJ., SdM., DJ., Opfer-, Führer-, Horst Wessel-Liedharten, Baldur von Schirach-Postkarien und Bilder, Fordert Preististe u. Muster! Auf Wunsch Kommissionslieferung.

Norddeutsche Städte Verkehrs-Werbung, Hannover - Hainholz 34

Die Heimfrauenschulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung

verbinden gründt, hauswirtschaftl. Ausbildung mit wiffenschaftl. Joribildung nud allen Werten eines jugendfroben Gemeinschaftslebens und erleichtern fo die Berufowahl. Dieber 12000 Schülerinnen. Staatilche Berechtigungen (Fraueniebrjabr). Frauenoberschule. Hauswirtschaftliche Salbjabroturfe für Abiturientinnen. Laffen Sie fich, ebe Sie fich für eine Ausbildungsstätte für Ihre Cochter entscheiden, den reich illuftrierten 3ft beer fommen durch die Leitung: Berlin-Zehlendorf, Königstr. 19

Deutsche Haushaltungsschule Henriettenhaus in Berlin-Marienfelde, Adolfstraffe 76, Telefon: G3 Lichterfelde 4176

bietet gründliche Ausbildung in allen hauswirtschaftlichen Fächern, Internat in großem Garten, Tages- und Wochen-schülerinnen. Gartenbau und Hühnerzucht bieten gute Ausbildungsmögfichkeiten für Siedlertöckter. Nur arische Lehrkräfte, Masigo Preise. Auskunft und Prospekte durch die Leitung.

### Gelegenheits= Angebot!

10 Meter febr gutes

Edel - Wasche = Tuch

blutenweiß, aus reinen, feinen Garnen, unvermuftlich im Gebrauch, für Leib- und Bettwafche gleich gut geeignet,

#### sum Borzugöpreiövon nur Mf. 4.-

Garantie: Umtaufch oder Geld jurud. Beftellen Gie bitte fofort oder verlangen Gie unfere große Preislifte über gunftige weitere Webwaren toftenlos.

Tegtil-Manufaftur Sangen

Wilhelm Schöpflin

baagen (Baben) Deutsches driftliches Unternehmen

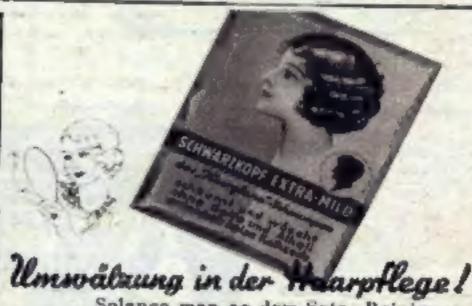

Solange man an dem Satz "Reinigung nur durch Seife" festhielt, mufite man die schädliche Wirkung des Alkalis auf das Hear bei den seifenhaltigen Kopfwaschmitteln in Kauf nehmen. Später gelang es, die schädliche Alkaliwirkung durch nachfolgendes "Hanrglanz"-Bad auszuschalten (zu neutralisieren).

Heute hat man es einfacher: das auf Grund neuester Forschungen aufgebaute neue Schwarzkopf "Extra-Mild" wäscht das Haar ohne Seife und ohne alkalische Wirkung und ist

#### gleichzeitig "Haarglanz"-Bad.

Schwarzkopf "Extra-Mild" im goldweißen Beutel ist für jedes Haar geeignet, es hat keinerlei schädliche Nebenwirkung, entwickelt auch im härtesten Wasser keine Kalkseife und hinterlüßt deshalb auch keinen grauen

Belag auf dem Haar. Das Haar erbält einen natürlichen Glanz und läßt sich wundervoll leicht frisieren.





Musik nur v. alten Pg. Hess

Lauten, Mandolinen, Geigen usw. usw. Billigst l Katalog umsonst l

Ernst Hoss, Nachf. Klingenthal So.17



F. Wanderung. R. BDM-Treff. Gitar., Lauten, Mandolin. R. alle and Musik-instrum. billigst. C. A. Wunderlich gegr. 1854 Siebenbrunn (Vogtld.) 38

Kleine und größere Bühnenspiele

ebenso Weilsmachtsapiele
für deutsche Mädel | Seede
| Instenios Liste |
| Imgard Hoffmann - Jacobi
Gernrode Harz.

#### Strumpf- und Sport-Wolle

in wunderbaren Farben.

Beste Qualität, billigste Preise.

S.S. - Männer

Gebr. Rubis, Zwickau in Sachsen 29. 235 Proben umsonst und portofrei!

#### Thale a./Harz

Töchterheim Lohmann
Das Haus der Erziehung zur deutschen Frau

#### Zeltbahnen

(Militarform) bei 10 Stck. Mk. 5.—. Greppenzelte. Hausfahnen.

Benrowitz 6 m b H., Berlin 8W 68, Friedrichstr.231



Armolabzalchen

10 Pf., ab 100 St. 9 Pf. Verl. Sie Proiet. Her an Wieder verkäufer

Radolf Linder Fabrik, Großhell Haan (Rhid) 23.

#### Billige Baracken u. Einrichtungen

1. 15 × 5 m, gebraucht, 4 Stück für je 40-20 Mann, bahafrei Berliu . . . . 1500.-

2. 15×5 m. gebraucht, mit 2 Schlafsülen für 40-50 Mann, ab Standort Frankfurt a. M. 775.— 5. Eisen-Betten, neu, mit Einlegeboden 6.90

Kimper & Seeberg Berlin W 9, Schellingstraße 3

# 20 Jahre EkiöhSehmuck

Handgearb, Broach, m. Hakankreez oder Runea, Broaze RM 1,50 bis 2,50, Silber RM 5. bis 7,50. Preisilate france.

Horstaller |utzt:

Frau Elsa Schauerte, Ladenscheld, Hobfuhrstr. 42

### Armband-Uhren

für Damen und Herren



cht Silber 800 gestemp. oder Golddoublé, 10 Jahre Garantie, gestempelt. Gutea 30stündiges Werk, genau reguliert, mit Ripsband od. Riemen. Auf Abzahlung in 5 Raten à 5, 4, 3, 2, 1 Mark = 15 Mark. Bei Barzahlg. (bitte Inserat einsenden) 5.— Mk. billiger, also sur Mk. 10.—.

Uhren Klose

Berlin SW29

Zossener Straffe 8.

#### Das Greifenhaus bietet an:



und Kunsigewerbe, Liederbücher.
Anfragen werden schnell und ausführlich
beantwortet.

Greifenhaus

Georg Basesch, Berlin C 2, Fischerstr. 33 Postscheck Berlin 50662.

Nach auswärts Nachaahme od. Voreinsendung.



YOU weltbesten Skimachern direkt aus den Alpen u. auch nicht teurer als gewähnliche Wald- und Wiesenskill Alle alpin wirklich brauchbore Skl-Ausrüstung yom Fub bis zum Kopf finden Sie im never-

#### Skiheft

schienenen

der

"Barger Katalog-Zeitung"

auf 64 Seiten eingehend in Wort und Bild kritisch behandelt und mit günstigsten Einkaufspreisen vermerkt.

völlig k estenfret erhältlich direkt vom

Sport-Berger-Werk Rotschwaige 403

bei München-Dachav



Die best, geeige, Mandelland, Oych, e, Wanderg., speeb. w. jed. Mandel. Gr. weich. Tee. Eleg. Form. Best. Werkst.-Arb. Hich. Hermann Dick. Yertr ges. Markwenkirchen, So. 2. Postl. 43



gerausgeber: Balbur von Schirach.
für die Schriftleitung verantwortlich: Gerba Jimmermann, Berlin.
Verlag: Deutscher Jugendverlag G. m. b. S., Berlin VW 7, Schiffbauerdamm 19.
Rotationstiefdruck: Deutsche Jentraldruckerei A. G., Berlin SW 11.